## Nº: 144.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, den 17. Juni 1831.

Angekommene Frembe bom 15. Juni 1831.

Hr. Aubiteur Gallur aus Graudenz, Hr. Ballettänzer Kobler aus Breslau, Hr. Pächter v. Frajer aus Drosczew, I. in No. 99 Wilde; Hr. Pächter v. Koszuttski aus Slowisowo, Hr. Gutsbesitzer Jesti aus Wietowo, I. in No. 384 Gerberskraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jarzebowski aus Gollmütz, Hr. Magazinrendant Wolff aus Landsberg a. d. W, Hr. Probst Leporowski aus Kwilcz, Hr. Commissarius Bochenski aus Wilsow, Hr. Landschafts-Math v. Unruh aus Minke, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Ober-Amtmann Blodan aus Nitsche, Hr. Amtmann Loppensheim aus Schwiedus, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Prediger Seegemund aus Pinne, I. in No. 233 Neustadt; Hr. Schul-Amts-Candidat Hempel aus Trzelsno, I. in No. 100 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Cohn aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Seisenseder Lewenstedt aus Tschirnau, Hr. Fuhrmann J. Abbel aus Krotoschin, I. in No. 350 Judenstraße.

Bekanntmachung. Der zur Berspachtung ber Guter Grabowo und Krzyswagora auf ben 21. b. M. angesetzte Termin fallt weg.

Pofen ben 13. Juni 1831. Konigl. Preuf. Landgericht. Termin do wydzierzewienia dóbr Grabowa i Krzywagóra na dzień 21. t, m. wyznaczony, zniesionym został.

Poznań d. 13. Czerwca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zum Verkauf bes im Inowraclawschen Areise in dem Dorfe Bronislaw Umts Strzelno belegenen, den Unna Carolina und Johann Arieselschen Seleuten gehörigen, auf 2092 Athlr. 16 fgr. 8 pf. abzgeschätzten Erbpachtsmuhlengrundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhasstation ein Vietungstermin auf

ben 17. September c., ben 19. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1832, vor dem Hrn. Kammer-Gerichts-Uffeffor v. Ingersteben Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w Powiecie Inowracławskim w Bronisławiu amtu Strzelińskiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, na 2092 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 17. Września r. b. dzień 19. Listopada r. b.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832. zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym los kalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Jum Verkauf bes im Inowraclawschen Areise belegenen, zur erbschaftlichen Liquis bationsmasse bes verstorbenen Benedict Johann Alexander Jeszka gehörigen, auf 11,815 Athlr. 18 fgr. 8 pf. abgeschätzten Guts Balczewo No. 3 steht im Wesge ber nothwendigen Subhastation ein Victungstermin auf

ben 1. October 1831, ben 7. Januar 1832, und ber peremtorische Termin auf

ben 7. April 1832, vor dem Herrn Ober-Canded-Serichts-Affessor v. Forestier Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtöstelle an. Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowracławskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar-18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień I. Października 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 7. Kwietnia 1832., przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym. Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 30. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 30. Maia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Zum bfe fentlichen Verkaufe im Wege ber nothe wendigen Subhaftation bes im Dorfe Schubinek Mogilnoer Kreises belegenen Waldwärter-Stablissements, welches ges richtlich auf 121 Rthlr. 20 sgr. abges schäft worden ist, haben wir einen Termin auf ben 24. August c. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten hern Land-Gerichts-Rath Jekel hieselbst anberaumt, wozu kauflustige und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 26. April 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Celem publicznego sprzedania w drodze konieczney subhastacyi posady borowego w wsi Szubinku Powiecie Mogislińskim położoney, która według taky sądownie sporządzoney na 121 tal. 20 sgr. oszacowaną została, wyznaczyliśmy termin na dzień 24, Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią tu w mieyscu, na który chęć maiących kupienia i zaplacenia zdolnych nabywców ninieyszem zapozywamy, aby się na tymże terminie stawili i swe pluslicyta podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 26. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

- Boiktalcitation. Alle biejenigen, welche an die Amtscautionen folgender ehemaligen Erecutoren:

- 1) des Erecutors Frang hoffmann zu Offrom,
- 2) des Executore Johann Theodor 3a= fobieleft dafelbft,

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzyby do kaucyi urzędowych następuiących byłych exekutorów, a mianowicie:

- 1) exekutora Franciszka Hoffmann w Ostrowie,
- exekutora Jana Teodora Zakobielskiego w Ostrowie,

3) bes Erecutorgehulfen Johann Tras winsti ju Rempen,

4) bes Erecutorgehulfen Cyprian Prei=

bisch hierselbst,

5) bes Executorgehulfen Lubwig Felb= mann bierfelbft,

6) bes Erecutor = Gehulfen Wilhelm

Rump zu Jarocin,

fo wie an die auf Miefzfom eingetragene Umtecaution bes Erecutore Difgeweft zu Sarocin, welche nur bis jum 31. De= geniber 1829 bestellt war, aus ihrer Umteverwaltung Unfpruche ju haben vermeinen, werden hiermit vorgelaben, folche fpateftene in bem am 27, Auguft c. Bormittage 9 Uhr in unferm Geffi= one = 3immer vor bem Referendarius Bembich anftebenben Termine anzumelben und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, bag fie bei ihrem Aushleiben mit ihren Unspruchen praclubirt, die Cautionen gu= rudgegeben und fie nur an bie Perjon ber gebachten Beamten verwiesen werben follen.

Rrotofinn den 25. April 1831.

 exekutora pomocnika Jana Trawińskiego w Kempnie,

4) exekutora pomocnika Cypriana Preibisch tu wmieyscu,

5) exekutora pomocnika Ludwika Feldmann tu w mieyscu,

6) exekutora pomocnika Wilhelma

Rump w Jarocinie,

tudzież do kaucyi urzędowey na Mieszkowie zapisanéy exekutora Olszewskiego w Jarocinie, która tylko aż do 31. Grudnia 1829. była wystawiona, zurzędowania tychże pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 27 my Sierpniar. b. o godzinie 9, zrana wizbie naszéy sessyonalnéy przed Ur. Zembsch Referendaryuszem wyznaczonym zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem iż wrazie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, kaucye zwrocone a oni tylko do osoby wyżey rzeczonych urzędników odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 25, Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Publikandum. Das ber Louise Dynke gehörige in Doctorowo bei Gräß sub Nro. 55 belegene Grundstück, aus einem Wohnhause, Stall, einer Scheune und 2 Morgen Land bestehend, und auf 145 Athlr. 12 fgr. abgeschäft, soll Schuldenhalber in dem auf den 13ten

Obwieszczenie. Grunt Louisie Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem pod Nr. 55 położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoty i 2ch morg. roli się składaiący, na 145 talar. 12 sgr. otaxowany, ma z przyczyny długów w terminie na

September c, in loco Grat anffehenden peremtorischen Termin verfauft werden.

Die Tare und die Bedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Jeber Licitant muß, bevor er gum Ges bote gelaffen wird, eine baare Caution bon 80 Rtblr. erlegen.

Buf ben 7. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. dzień 13. Wrześniar, b. in loco Grodzisku peremtorycznym wy. znaczonym, bydź sprzedany.

Taxa i warunki moga bydź w Re-

gistraturze naszéy przeyrzane.

Każdy licytant niżeli do licytacyi przypuszczony będzie, musi gotowizną kaucyi 80 tal. złożyć.

Buk d. 7. Maia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. In ber Nacht bom 8/9 Marz c. find ber verwittweten Frau Pachterin Koralewska zu Xiezno (Brefchner Kreises) mittelft gewaltsamen Ginbruche, Die unten bezeichneten Gegen= Itande gestohlen und noch nicht wieder aufgefunden worden. Indem wir hier= bon bas Publifum in Renntniß fegen, fordern wir einen jeden, welcher fich, fei es aus irgend einem Rechtsgrunde, im Befige eines von biefen Dbjeften befinden follte, und mit Borbehalt feiner Rechte daran Angeige gu machen, wogu ber Un= melbungetermin auf ben 30. Juli an= beraumt worden ift. Bei wem fpater Dergleichen Gachen ermittelt werden folls ten, wird als ber Diebeshehlerei perdach= tig zur Berantwortung gezogen werben.

Beschreibung ber Wegenftanbe. a) Geld in Golde:

2. 17 Stud einfache Louisd'or;

1. 31 Stud Doppel = Luisd'or;

Obwieszczenie. W nocy z dnia 8 - 9. Marca r. b. zostały owdowialéy P. Koralewskiéy Dzierzawczyncie w Xiażnie (Powiatu Wrzesińskiego) przez gwaltowne włamanie, poniżey opisane rzeczy skradzionemi, i dotad ieszcze nie wynalezionemi. Zawiadamiaiąc o tym publiczność; wzywamy każdego, któryby bądź z iakiegokolwiek względu prawnego w posiadaniu iednego z tych obiektów się znaydował, aby nam z przedstawieniem swego prawa o tym zawiadomienie uczynił, do czego zameldowania termin na dzień 30, Lipca r. b. wyznaczonym został, - U kogo późniey podobne rzeczy wyśledzonemi zostały, ten iako o złodzieystwo podeyrzany do odpowiedzialności pociągnionym zostanie.

Opis rzeczy.

a) w pieniędzach w złocie:

1. Louisd'orow dubeltow. 31 sztuk.

2. Louisd'orów poiedyń. 17 sztuk.

3. 58 Stud hollanbische Dukaten; b) Silbergelb: 371 Thaler; c) Silberne Gerathe:

1. zwolf filberne Egloffel;

2. 3wolf Paar filberne Meffer und Ga= beln;

3. zwei filberne Borlegeloffel;

4. zwei filberne inwendig vergoldete Salzfäßchen mit bergleichen Loffel= chen;

5. ein Basenlöffel gleichfalls vergoldet, Alle diese Gegenstände find mit den Buchstaben A. M. K. und A. K. ver= schlungen bezeichnet.

d) Goldene 20 .:

1. eine goldene Salsfette;

2. feche Schnurchen achte große Koral-

3. zwei goldene Ringe, einer in Rets fenform mit den Buchstaben L. P. G., ber zweite dunnere, mit eisnem Steine, vielleicht rosenrother Karbe;

4. eine silberne Taschenuhr mit berglei= chen Kette und Platten gleichfalls

filbernen Petschaft.
e) Rleiber und Bafche:

1. ein weißes Perfalfleid;

2. ein neues Perfalfeid mit Chamoi= blumen auf weißem Grunde;

3. ein fdwarz großes wollenes Tuch;

- 4. funfzehn Ellen neue Kramleinwand und sechs von dieser Leinwand gestertigte, aber noch nicht gewasches ne Schnupftucher;
- 5. fieben Stud neue Mannshemben;

6. fieben Stud neue Bettucher;

3. Dukatów holendersk. 58 sztuk.

b) pieniądze w srebrze 371 tal. c) srebrne naczynia.

1. Łyżek stolowych srebr. 12 sztuk.

2. Noży srebrnych z grabkami 12 par.

3. Łyżek srebrnych półmiskowych 2 sztuki,

4. Solniczki srebrne wyzłacane z łyżeczkami także wyzłacanemi 2 sztuki.

5. Łyżka wazowa także pozłacana i sztuka.

Wszystko to było znaczone literami A. M. K. spoione AK.

d) w złocie etc.

I. Łańcuch złoty na szyię.

2. 6 Sznurków przednich korali dużych.

3. Dwa pierścionki złote, z tych ieden był formą obrączkową robiony i miał na sobie litery L, P. G., drugi był ciencieyszy z kamyszkiem bodaynie różowego koloru.

 Zegarek kieszonkowy srebrny z łańcuszkiem srebrnym i takąż samą pieczątką gładką.

e) suknie i bielizna.

1. Suknia biała perkalowa.

2. Suknia perkalowa nowa na białem tle w w szamoa kwiaty.

3. Chustka czarna wełniana duża.

- 4. 15 łokci kolińskiego płótna nowego i 6 chustek do nosa z tegoż samego płótna zrobionych, lecz ieszcze nie zapranych.
- 5. Koszul męzkich nowych 7.
- 6. Prześcieradeł nowych 4.

7. ein Handtuch; 8. ein Paar Zwillighofen. Kozmin den 7. Mai 1831. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

7. Ręcznik 1. 8. Spodnie cweliszkowe 1. Koźmin dnia 7. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Verpachtung. Mit Bezug auf unfere Bekanntmachung vom 11. Mai c.
bringen wir hierdurch zur bffentlichen Kenntniß, daß zur Verpachtung der Güter Smolic Kröbner Kreises ein neuer Vietungstermin auf den 28. Juni d. 3. bestimmt worden ist.

Propinzial = Landschafte = Direktion.

Wydzierzawienie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 11. Maia r. b. uwiadomiamy Publiczność, iż do wydzierzawienia dóbr Smolic w Powiecie Krobskim, nowy termin do licytacyi na dzień 28. Czerwca r. b. wyznaczony został. Poznań dn. 14. Czerwca 1831.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Die Lieferung von 9,000 Klaftern Brennholz für den hiefigen Festungsbau pro 1832, soll im Wege der schriftlichen Submission, unter Vordehalt der Genehmigung des Königl. Allgemeinen Kriegd-Departements an den Mindestfordernden theilweise, oder im Ganzen vergeben werden. Die Lieferungslustigen haben zu dem Ende ihre Anerdictungen bis zum 1. August c. versiegelt und mit Vermerk des Inhalts auf der Adresse, bei mir einzureichen, an welchem Tage Vormittags 9 Uhr die Erdsfnung derselben in Gegenwart der sich etwa einsindenden Submittenten erfolgen, und mit den Mindestfordernden, in sofern deren Gebote überhaupt annehmzlich erscheinen, die erforderlichen Contraste abgeschlossen werden. Die Bedins Jungen können im Fortisications-Vürean eingesehen werden.

Posen den 14. Juni 1831. v. Prittwit,

Ingenieur-Sauptmann und Festunge-Bau-Direftor.

Bekanntmachung. Montag ben 20. Juni d. J. Nachmittags 3 Uhr, so wie an den folgenden Tagen werde ich im Auftrage des hiesigen Kdnigl. Land = Gerichts, Silbergerath, Möbel, Betten, Wagengeschirr und eine Quantität versschiedener Weine hier im Graf Mielzyn= 8kischen Hause No 91 Markt eine Trepspe hoch, an den Meistbietenden verkaufen. Posen den 14. Juni 1831.

bei

Gunther, Referendarius.

Obwieszczenie. W poniedziałek dnia 20. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3ciéy i dni następuiące, z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę wrynku pod Nr. 91. na pierwszem piętrze, w domu Hrabi Mielżyńskiego, srebra, meble, pościel, szory, i różnego gatunku wina, a to naywięcey dającemu.

Poznań d. 20. Czerwca 1831. Günther, Referendaryusz.

Bei G. Reimer in Berlin ift erschienen und in Pofen bei E. S. Mittler zu haben : a) revidirte Stadteordnung fur die preuß. Monarchie, mit den dazu gehb-

rigen Berordnungen bom 17. Marg 1831. 5 Ggr.

b) bie Stadteordnung von 1808 mit der revidirten Stadteordnung nach ihren Abweichungen susammengestellt. 12½ Ggr.

Einige Scheffel weißen guten Rleefaamen find zu billigen Preifen zu haben C. B. Rastel.